## N= 250.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 19. Oftober 1831.

Angekommene Fremde vom 16. Oftober 1831.

Hr. Erbherr Miassowski aus Pomarzann, Hr. Erbherr Wollowicz aus Babin, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pachter Scholft aus Susynia, I. in No. 234 Wilhelmöstraße; Hr. Pachter Krüger aus Pantowo, Wittwe Marquart, Hr. Kantor Richter und Hr. Tischlermeister Wegert aus Rogasen, Hr. Gastwirth Braunig aus Pinne, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Papiermuller Hein aus Krozlewo, Hr. Kaufmann Salomon aus Schwerin, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Friedensrichter Lewandowski aus Wagrowiec, Hr. Rendant Fidadi und Hr. Comzmissarius Briese aus Neudorf, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. v. Rassewski aus Gorazdowo, I. in No. 99 Wilde.

Den 17. Detober.

Der ehemalige polnische Major Hr. Steckt und Hr. Wieczsinekti, ehemaliger polnischer Lieutenant, aus Strasburg, l. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesißer Storaszewsti aus Schocken, l. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Kaplan Pranger aus Liffa, Frau Posihalterin Petri aus Xions, l. iu No. 165 Wilhelmöstr.; Hr. Gutsbesißer Moszenski aus Niedrzewo, Frau Landrathin v. Stoß aus Schroda, Frau Gutsbesißerin Wonniewiez aus Zbebnica, Hr. Gutsbesißer Blendowski aus Ulcino, Frau Generalin Lurno aus Dembnica, l. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Major Gr. v. Robern aus Bromberg, Hr. Sanger und Schauspieler Dbring aus Berlin, l. in No. 99 Wilde.

Whitralcitation. Nach bem Atteste der Königl. Regierung hieselbst vom 4. September c. ist der noch minorenne Müllergeselle Johann Latanowicz zu Dolzig, Schrimmer Kreises, in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag bes Fistus, Namens bes Schul= und Ablofunge-Konde ber Proving Pofen, baben wir daber gur Berantwortung über feinen Austritt einen Termin auf ben 26. Dovember c. Mormittage um To Uhr vor benr herrn Landgerichte = Rath Rofcher in unferm Parteienzimmer angesett, gu welchem ber Latanowicz mit der Aufforderung vorge= laben wird, entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmachtigten au erfcheinen, im entgegengefetten Falle aber ju gewartigen, daß auf ben Grund ber Allerhochften Berordnung vom 6. Fes bruar 1831 mit Confiecation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweglichen und unbeweglichen Bermbgens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochsten Cabinete-Ordre bom 21. April 1831 bem Schul= und Ablofunge= Konds ber Proving Dofen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 2. Oftober 1831,

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według żaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z d. 4. Wrzśnia r. b. oddalił się zprowincyi tey i przeszedł do Królestwa Polskiego dotąd nieletni młynarczyk Jan Latanowicz z Dolska Powiatu Szremskiego.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastępstwie fundu zu Wielk. X. Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Listopada r. b. przedpoludn. o godzinie 10. przed Deputowanym W. Roescher Konsyliarzem Sadu tuteyszego Ziemiańskiego w izbie naszéy dla stron, na który nieletniego Jana Latanowicza młynarczyka zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanat, i względem przeyścia do Królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższéy ustawy zdnia 6. Lutego 1831. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły tak ruchomy iako też nieruchomy konfisko. wanym i wskutek naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. funduszowi Wielk. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dn. 2. Października 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Nach bem Atteste ber Königl. Regierung hieselbst vom 4. Ceptember c. ist der Ackerburger und Schänfer Johann Sawinski zu Rogasen ans der biesigen Previnz in das Königereich Polen ausgetreten.

Auf ben Antrag bed Fistus, Mamens bes Schul-u. Ablbfungefonde ber Proving Pofen, haben wir baber gur Berantwortung über feinen Mustritt einen Termin auf ben 6. Dezember c. vor dem Land = Ge= richte = Uffeffor Bonftabt Bormittage um 10 Uhr in unferm Inftruftionszimmer ans beraumt, ju welchem ber Johann Ga= wingfi mit der Aufforderung vorgelaben wird, entwederperfonlich ober burch einen Befetlich gulagigen Bevollinachtigten gu er= Scheinen, im entgegengesetzten Falle aber ju gewartigen, bag auf ben Grund ber MUcr= bochften Berordnung vom 6. Februar b. 3., mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, be= und unbeweglichen Bermogens ver= fahren und daffelbe in Gemagheit ber Allerhochsten Rabinets = Orbre bom 26. Mpril b. J. bem Schul= und Abibfunge= Konds ber Proving Pofen zugesprochen werben wirb.

Pofen ben 29. September 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 4. Września r. b. obywatel Jan Sawinski z Rogoźna oddalił się z tuteyszéy prowincyi do królestwa polskiego.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastę. pstwie Funduszu W. X. Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Grudnia r. b. przed Deputowanym Ur. Bonstaedt Assessorem Sądu naszego wizbie naszéy instrukcyjnéy, o godzinie 10. przedpołudniem, na który Sawinskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy skonfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia r. b. Funduszowi W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 29. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Im Wege ver nothwendigen Subhastation soll das zu Orkowo unter No. 21 belegene Bet-narkiewiczsche Grundstück, gerichtlich auf 383 Athl. 15 fgr. taxirt, bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungstermin auf den 7. Januar 1832 Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts=Rath Roscher in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Bemerken einstaden, daß dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche hindernisse eintreten, der Zuschlag ertheilt werden wird.

Die Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Jeder Bietende muß fofort eine Caution von 50 Athl. baar erlegen. Posen den 15. August 1831. Konigl. Preuß, Landgericht.

Ediktalcitation. Ueber ben Nachlaß ber zu Posen verftorbenen Marianna und Johann Leciejewiczschen Cheleute ist ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erbffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welche an den gedachten Nachlaß Ansprüche
zu haben vermeinen, hierdurch gufgeforbert, solche entweder personlich oder
burch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmächtigten in dem, auf den 17. Dezember d. J. früh um 10 Uhr vor dem
Landgerichts-Rath v. Kurnatowösi in un-

Patent subhastacyiny. W drodze konieczney subhastacyi grunt w Orkowie pod No. 21. polożony, Betnarkiewicza własny, na 383 Tal. 15 sgr. sądownie oszacowny, publicznie naywięcey daiącemu przedanym być Do czego termin licytacyiny zawity na dzień 7. Stycznia 1832. przedpołudniem o godzinie 10. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Roescher w naszey izbie dla stron, wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywiecéy daiącemu, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie aie będą, przybitym zostanie.

Warunki w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Każdy licytuiący kaucyą 50 Tal. złożyć musi,

Poznań dnia 15. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktany. Nad pozostałością zmarłych w Poznaniu Maryanny i Jana małżonków Leciejewiczów proces sukcessyino-likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy więc wszystkich, którzy by do téy pozostałości pretensye rościć mogli, aby takowe w terminie na dzień 17. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. przed konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiscie lub przez

ferm Juftruktionszimmer anberaumten Termine anzumelden und haben im Falle ihres Ausbleibens zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärf und an dasjenige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben möchte.

Denjenigen Glaubigern, welchen es an Bekanntschaft hieselbst fehlt, werden die Justiz = Commissarien Mittelstädt, hover, Brachvogel und v. Lukaszewicz zu Sachwaltern in Borschlag gebracht.

Pofen ben 2. September 1831. Ronigli Preuf. Landgericht.

Boiktalvorladung. Der Wittwe bes hiefelbst verstorbenen Landgerichts-Exekutors heinrich Albert soll die von dem letztern bestellte Caution zuruckgegeben werben.

Es werden daher alle diesenigen, welsche aus der Amthe-Verwaltung des Albert Ansprüche an ihn zu machen haben, zu dem auf den 30. November d. J. Vermittags 9 Uhr vor dem Referendarius Mittelstädt angesetzen Termine vorzgeladen, um solche anzuzeigen, unter der Verwarnung, daß sie nach fruchtlossem Ablauf bes Termins mit ihren Ansprüchen an die Caution präkludirt werzben sollen und dieselbe der Wittwe Albert verabfolgt werden wird.

Schneidemuhl ben 18. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

pełnomocnika podług prawa do tego upoważnionego zameldowali, gdyż w razie nie stawienia się, spodziewać się mogą, że prawa pierwszeństwa pozbawieni i do tego oddalanemi zostaną, co po zaspokoieniu meldniących się wierzycieli z massy pozostanie. Wierzycielom, którym na znaiomości tu zbywa przedstawiają się na pełnomocników konsyliarze sprawiedliwości Ur. Mittelstaedt, "Hoyer, Brachvogel i Łukaszewicz.

Poznań dnia 2. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wdowie po Henryku Albercie Exekutorze Sądu naszego pozostaley, kaucya przez małżonka iey złożona, wydaną bydź ma.

Zapozywamy więc wszystkich tych, którzy z urzędowania Alberta iakowe do niego maią pretensye, aby się w terminie na dzień 30. Listopada r. b zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Mittelstaedt wyznaczonym stawili i takowe podali, gdyż po upłynieniu terminu z pretensyami swemi do wspomnioney kaucyi oddaleni zostaną i takowa wdowie Albert wydaną będzie.

w Pile dnia 18. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

अंतर्गा वर्षा विकास कार्या है। वर्षा व

Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszower Kreise, im Dorse Osszona belegene, zur Benjamin Heinrich Dehnelschen Concurs= masse zugehörige Papiermühle, Rose= mühle genannt, welche nach der gericht= lichen Taxe auf 3417 Athl. 8 sgr. 4 pf. gewürdigt und dem Papier=Fabrikanten Klingbeil am 14. Juni 1824 für 1000 Athl. adjudicirt worden ist, soll nochmals öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 24. November c., den 26. Januar 1832, und der peremtorische Termin auf

ben 10. April 1832, vor dem Herrn Landgerichts. Rath Borestins Morgens um 9 Uhr allhier anges feht.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werden biese Termine mit dem Beifügen hierburch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, bis 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme ber Tave vorgefallenen Mängel anzuszeigen.

Rrotofdin ben 18. August 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bottal Citation. Der Erbrezest vom 13. Dezember 1804, auf Grund beffen im Spothekenbuche bes in ber Stadt Birnbaum unter No. 43 beleges nen, bem Tuchmacher Johann Christoph Knothe gehörigen Grundstuds ex decre.

Patent subhastacyiny. Papiernia Rosemühle nazwana, podjurisdykcyą naszą zostaiąca, we wsi Olszynie, w powiecie Ostrzeszowskim położona, do massy konkursowéy Benjamina Henryka Dehnel należąca, którawedług taxy sądowéy na 3417 tal. 8 sgr. 4 fen. ocenioną, a fabrykantowi papieru Klingbeil dnia 24. Czerwca 1824 za 1000 tal przysądzoną została, raz ieszcze publicznie naywięce daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 24. Listopada r. b., na dzień 26. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1832, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Działy z d. 13. Grudnia 1804. r. z których na mocy dekretu z dnia wspomnionego 300 Tal. schedy oyczystéy dla dzieci po zmarłym Samuelu Bogumile Ast szewcu pozostałych, w księdze hipo-

to bom gebachten Tage fur bie nachges laffenen Rinder des berftorbenen Schuh: macher Samuel Gottlieb 2ff Rubr. III. No. 1. 300 Rthl. våterliche Erbgelber eingetragen find, ift berloren gegangen. Diefes Dofument foll, da die Poft ichon bezahlt und Quittung darüber ausgestellt ift, Behufs Loidjung amortifirt werben. Es werden baber alle diejenigen, welche an bie gu lojchende Doft und bas baruber ausgestellte Dofument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober andere Briefe= Inhaber irgend einen Unipruch gu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, in bem auf den 17. Februar f. J. vor unferm Deputirten herrn Landgerichte= Affeffor v. Collas im hiefigen Berbors gimmer anftebenben Termine entweber personlich ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte, wozu ihnen die biefi= gen Unwalde Bolny, Roftel und Mallow borgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Unsprüche nachzuweisen, midrigen= falls fie damit werden prafludirt und ih= nen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, die Amortisation bes Infirumente und die Lofdung ber einge= tragenen Poft im Sypothekenbuche ber= anlagt werben.

Meserit ben 21. Juli 1831.

Ronigl, Preug, ganbgericht.

tecznéy gruntu Janowi Krysztofowi Knothe sukiennikowi należącego, i w mieście Międzychodzie pod liczbą 43. leżącego, w rubryce III. No. 1. zahipotekówane, zaginęły. Dokument rzeczony ponieważ summę wspomnioną iuż spłacono i kwit na nią wystawiono, ma być końcem wymazania z księgi hipotecznéy umorzonym.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącéy summy i wystawionego na nią dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze listo. wni iakiekolwiek pretensye mieć sądza, aby się na terminie na dzień 17. Lutego r. p. godzine 10. przedpołudniowa wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, przedstawiając im na takowych tuteyszych adwokatów Wolnego Roestla i Mallowa wizbie naszéy posluchań przed delegowanym Assessorem Coilas stawili i pretensye swoie wykazali, w razie albowiem przeciwnym zostana ztakowemi prekludowani i wieczne im w tev mierze milczenie nakazanem będzie, amortyzacya zaś dokumentu na summę iak wyżey zahipotekowaną w księdze hipotecznéy nastąpi.

Międzyrzecz d. 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poikealcication. Der Roch 30= bann Bitfomefi und ber Schuhmacher= gefelle Thomas Rapczonofi, beibe aus Lengee, Birnbaumer Rreifes, und ber Bediente Frang Tomafgewölf aus Die= mierzewo beffelben Kreifee, find, 'nach Dem Atteft ber Ronigl. Regierung ju Pofen, nach bem Ronigreich Polen aus: getreten, und haben fich binnen ber in der Allerhochften Rabineteordre vom 6. Rebrnar c. bestimmten Frift nicht geftellt, um über ihren Mustritt Reche ichaft gu geben. Diefelben werten baber auf bie von tem Schul= und Ablbfunge = Fonde der Proving Pojen angebrachte Confis= catione-Rlage biermit aufgefordert, fich in bem am 18. Dovember c. Bor= mittage um g Uhr vor dem herrn Land= gerichte = Rath Fleischer in unferm Parteienzimmer anftebenden Termine entweder perfonlich oder durch einen Bevoll= machtigten zu melben und fich über ihren ordnungswidrigen Austritt ju verant= morten.

Bei ihrem ungehorsamen Ausbleiben haben sie zu erwarten, daß in Gemaßebeit der gedachten Kabinetsordre ihr gessammtes bes und unbewegliches Bermbegen konfisciet und dem gedachten Fonds in Gemäßheit der Cabinets-Ordre vom 26. April c. zuerkannt werden wird.

Meferit ben 28. Auguft 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Jan Witkowski kucharz i Tomasz Kapczyński szewczyk, obydway z Łężec powiatu Międzychodzkiego, niemniey Franciszek Tomaszewski lokaj z Niemierzewa także powiatu Młędzychodzkiego prześli podług attestu Król. Regencyi w Poznaniu do Królestwa Polskiego i w czasie przez naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 6. Lutego r. b. oznaczonym, do wytłómaczenia się z swego przeyścia niestawili się.

Zapozywaią się przeto w skutek skargi konfiskacyjney przez fundusz szkolny i ablucyjny prowincyi Poznańskiey podaney ninieyszem aby na terminie na dzień 18. Listopada r. b. godzinę 9. zrana przed delegowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym w izbie naszey stron, osobiście lub przez pełnomocników, stanęli i z przeyścia swego porządkowi prawa sprzeciwiaiącego się, wytłomaczyli się.

W razie nieposłusznego niestawienia się, częka ich, iż stósownie do wspomnioney ustawy gabinetowey, całki ich ruchomy i nieruchomy maiątek na skarb zaiętym i wspomnionemu funduszowi na mocy rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. przysądzonym zostanie,

Międzyrzecz d. 28 Sierpnia 1831. Królewsko · Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 250. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Der handels= mann Ubraham Licht aus Gnesen und seine Braut, Rebeska geb. Ihig Meyer Straßner aus Gnesen, haben vor Einschreitung in die She, mittelst gerichtlischen Shefontrakts vom 2. August 1831, die Gemeinschaft der Guter und des Er= werbes ausgeschlossen.

Gnesen den 6. September 1831. \_\_\_\_\_\_ Ronigl. Preuf. Frieden ggericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll die zum Mäller Johann Gottlieb Bandmannschen Nachlasse gehörige, zu Polnisch=Damme unter No. 65. belegene Freihansler=Nahrung, nebst dazu gehöriz ger Windmühle, von welchen, nach der gerichtlichen Tare, die nebst den Kaufzbedingungen bei unst eingesehen werden kann, erstere auf 330 Athl., letztere auf 350 Athl., abgeschätzt worden, im Wege ber nothwendigen Subhastation bssentlich an den Meistbictenden verkauft werden.

Hiezu haben wir einen Bietungs-Termin auf den 11. November c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Referendarius Forner in unserm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir besitzfähige Käufer hiermit einladen.

Rawicz ben 30. Juli 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Starozakonny Abraham Licht handlerz z Gniezna i iego narzeczona starozakonna Rebekka z Strasnerów tu z Gniezna, wyłączyli przez układ przedślubny pod dniem 2. Sierpnia 1831. sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku.

Gniezno dnia 6. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju-

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być gospodarstwo okupne komornicze pod No. 65. w Polskim Dębnie położone, do pozostałości Jana Bogumi. ła Bandmann młynarza należące, w zprzyliznym wiatrakiem, z których pierwsze według sądowey taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży u nas przeyrzaną być może, na 330 tal., ostatni zaś na 350 tal. ocenione zostały, drogą potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana wlokalu naszym sądowym przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziem., do któ. rego zdolność i ochotę maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Rawicz d. 30. Lipca 1831. Królewski Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung. Der hiefige Tuchfabrifant Johann David Tettlaff und die Carolina Emilie Beinge von bier haben in dem am 22. Ceptember c. uns ter fich errichteten gerichtlichen Chefon= traft die Gutergemeinschaft sowohl in Abficht des Gingebrachten als bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hiermit gur Renntnig bes Publifums gebracht mirb.

Chodziefen ben 23. September 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung. Folgende, gum Rachlaffe bes zu Rarge verftorbenen Mullermeifters Gottlob Sunold gehori= gen Grundflude, als:

1) eine bei Rarge befindliche Winds

muble und

2) ein bei ber Stadt Bomft belegener Weinberg,

follen offentlich an ben Meiftbietenben auf ein Sahr verpachtet werben.

Stergu haben wir zwei Termine und

awar:

- a) am 14. Dovember c. Bormit= tage um 11 Uhr in loco Karge und
- b) am 15. November c. um 11 Uhr in loco Bomft

gu welchen Pachtlustige anberaumt, hiermit eingeladen werben.

Wollftein ben 3. Oftober 1831.

Ronigl. Preuf. Friedenegericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Publiczności podaie się ninieysem do wiadomości, že sukiennik Jan Dawid Tezlaff i Karolina Emilia Heintze oboie tutay na mocy intercyzy przedślubney w dniu 22. t. m. zawartéy, wspólność maiątku, tak co do wniosku iakolitež i dorobku między sobą sądownie wyłączyli.

Chodzież dn. 23. Września 1831.

Król, Pr. Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Należące do po. zostalości zmarłego w Kargowie młynarza Bogusława Hunold, immobilia a mianowicie:

1) wiatrak przy Kargowie sytuowany i

2) winnica przy mieście Babimoście położona,

maia być publicznie naywięcey daiącemu na rok ieden w dzierzawę wypuszczone. W celu tym wyznaczyliśmy dwa termina a to:

a) na dzień 14. Listopada r. b. przedpołudniem o godzinie II. w Kargowie, i

b) na dzień 15. Listopadar. b. przedpoludniem o godzinie II. w Babimoście,

na które ochotę dzierzawienia maiacych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 3. Paździer. 1831.

Publikandum Der Polizei = Burgermeister v. Wysiedi in Exin und bessen geschiedene Chefrau, Christiane Friederike geborne Monin, haben vor Schreitung zur anderweiten She die Gemeinschaft der Guter Hinsichts des Erwerbes und des Singebrachten ausgeschlossen; auch hat sich der Brautigam ausdrücklich des Nießebrauchs von dem Bermögen seiner Braut während der Che begeben, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin ben 27. September 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Burmistrz policyi Ur. Wyszecki w Kcyni i rozwiedziona żona iego Krystyna Fryderyka z domu Monin, przed zawarciem ze sobą powtornego ślubu małżeńskiego wspolność maiątku tak co do wniosku iako i zarobku pomiędzy sobą wyłączyli; i także nowożeniec rzekł się nad używania maiątku swey przyszłey żony wciągu małżeństwa, co ninieyszem do publiczney wiadomości podaiemy.

Szubin dnia 27. Września 1831. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Bum Ber= Faufe bes hierselbst in der Ralischer Bor= fabt unter Do. 335 belegenen, ben Au= guft Gzegepanstifchen Erben gehörigen, holzernen Wohnhauses nebst Garten und einem Quart Acer, welche zusammen gerichtlich auf 473 Rthl. 15 fgr. geschätzt worden find, haben wir auf den Untrag ber Glaubiger einen neuen Termin auf ben 3. Januar 1832 Morgens um To Uhr por dem Juftig = Rath Pratsch in unferm Inftruftione = Bimmer angefett, gu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten einlaben, bag vor ber Bulaffung gum Ligitiren eine baare Caution von 30 Athl. verlegt werben muß.

Die Tare kann in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen werben.

Rrotoschin ben 3. September 1831, Fürfilich Thurn= und Taris; iches Fürftenthums=Gericht.

Patent subhastacyiny. Końcem sprzedaży domostwa drewnianego tu na Kaliskim przedmieściu pod No. 335. položonego i do sukcessorów po Augustynie Sszczepańskim należącego z ogrodem i z kwartą roli w ogólnéý wartości Tal. 473. sgr. 15. wyznaczyliśmy na wniosek wierzycieli nowy termin na dzień 3. Stycz. nia r. 1832. o godzinie 10. zrana przed naszym Sędzią Pratsch wizbie naszéy instrukcyinéy, na który cheć kupna maiąci ninieyszém się zapozywaią z nadmieniemiem iż przed licytacyą kaucya w gotowiźnie w ilości Tal. 30. złożoną być musi.

Taxa podczas godzin urzędowych w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 3. Września 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Subhastationspatent. Das zu Abelnau am Ringe unter No. 31 belege=
ne Wohnhaus nehst Hofraum, Stallun=
gen, Scheunen, Aeckern und Wiesen,
im gerichtlich ermittelten Werthe von
622 Athl., soll auf den Antrag der Var=
bara Radziczewskischen Erben, Theilungs=
halber in dem auf den 29. Dezember
d. J. Vormittags um 9 Uhr vor unserm
Tustigrath Herrn Pratsch an Ort und
Stelle zu Adelnau anberaumten Termine
öffentlich an den Meistbietenden verfauft
werden, wozu wir zahlungs= und kautionsfähige Kauflussige hiermit einladen.

Die Tape kann wahrend ben Dienste ftunden in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotoschin ben 7. September 1831. Fürstlich Thurn= und Taxis= sches Fürstenthums = Gericht. Patent subhastacyjny. Domostwo w Odolanowie na rynku pod No. 31. położone z podworzem, oborami, stodołami, rolami i łąkami, sądownie na 622 Tal. otaxowane, na wniosek sukcessorów Barbary Radziszewskiey celem podziału w terminie na dzień 29. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed naszym W. Sędzią Pratsch w mieyscu Odolanowie w yznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, do którego chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa podczas godzin urzędowych w registraturze naszey przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 7. Września 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

In dem Hause unter No. 245 Breslauerstraße ist sofort die untere Etage, bestehend aus sechs Piccen mit Stallung fur vier Pferde und Wagenremise, zu vermiethen.

Daß bas Lokal ber Reffource ben geehrten herren Theilnehmern erbffnet, zeige ich hiermit ergebenft an. he it mann.